### Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzedowy Gazety Lwowskie.

5. Februar TSau.

13. Luicen 1864.

(254) E dykt.

Nr. 11797. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym Marya z Osuchowskich Charzewska, z miejsca pobytu i <sup>2</sup>yeia niewiadomą, jako na prośbę p. Franciszka Ksawerego Topolnickiego pod dniem 29. grudnia 1863 do 1. 11797 w sądzie tutej-\*zym wniesioną, o zmazanie prenotacyi sumy 346 złr. m. k. pod dniem 25. sierpnia 1830 do l. 22636 na 1/2 część Zerniczki do-zwolonej i na cene kupna tych dóbr do l. 5715 & 9214-1862 Przeniesionej z tejże ceny kupna dozwolonem i uskutecznienie tegoż zmazania c. k. urzędowi podatkowemu w Przemyślu, jako tutejszo-sądowemu urzędowi depozytowemu poleconem zostało, tudzież że rzeczona uchwała ustanowionemu równocześnie kuratorowi adwokatowi dr. Waigartowi, którego zastępcą adwokata dr. Madejskiego się postanawia, doręcza się, Przemyśl, dnia 30, grudnia 1863.

Edykt.

Nr. 737. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem nieobecnego Kazimierza Gembarowicza, lub też jego <sup>2</sup> nazwiska, z miejsca pobytu i z życia nieznanych spadkobierców, 12 Paulina Barbaro i Kazimierz Władysław Henryk tr. im. Jordan and dniem 20. stycznia 1864 do 1. 737 przeciw nim pozew o extabulacye sumy 3840 zł. w. a. ut libr. dom. 8. pag. 524. n. 38. kowa ruska wytoczył, w skutek którego termin do ustnej rozprawy ua dzień 29. marca 1864 o godzinie 10ej przed południem postahowionym został. Napomina się wiec pozwanych, azeby w swoim zasie lub sami staneli. lub potrzebne dokumenta kuratorowi, któren un na ich koszta i niebezpieczeństwo w osobie adw. kraj. dr. Madejskiego z zastępstwem adw. kraj. dr. Frankla postanowionym został. udzielili, lub iunego sobie zastępce obrali i sądowi wskazali, w ogóle wszystkie kroki do swej obrony potrzebne użyli, gdyż inaczej złe skutki swej opieszałości sobie samym przepisać będą musieli.

Przemyśl, dnia 27. stycznia 1864.

Edykt.

Nr. 526. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia ni-niejszem Maryanne z hr. Jaworskich Pozniakową i Stanisława hr. daworskiego lub tychże z nazwiska, miejsca pobytu i z życia niewiadomych, tudzież masę wierzycieli na połowie miasteczka Nowotaniec z przyległościami Nagórzany i Nadolany po dzień 22. marca 1815 zahypotekowanych, iż Wilhelm Pozniak przeciw nim pozew ekstabulacye oświadczenia Feliksa Poźniaka z dnia 15. lutego 1815 do l. 1411 co do przyjęcia długów po dzień 22. marca 1815 ha dobrach Nowotance cum att. dom. 50. pag. 263. n. 35. on. pag. 242. n. 23. on. & pag. 237. n. 20. on. ze stanu biernego tych dobr, pod dniem 14. stycznia 1864 do I. 526 wytoczył, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 29. marca 1864 o godzinie 9ej przed południem wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, przeto c. k. ad obwodowy temze na ich koszta i niebezpicczeństwo kuratora bosobie adw. kraj. dr. Dworskiego z zastępstwem adw. kraj. dr. Wajgarta współpozwanej masie, wierzycieli zaś w osobie adw. dr. Regera z zastępstwem adw. kraj. Zezulki ustanowił, z któremi bowyższa sprawa wedle ustaw istniejących przeprowadzona zostanie. Napomina się więc pozwanych, ażeby w swoim czasie albo <sup>6</sup>Sobiście staneli, lub też potrzebne dokumenta postanowionym kuratorom

udzielili, lub inucgo sobie zastępcę obrali i tego sądowi wskazali, w ogóle hszystkie prawne kroki do obrony służyć mogace użyli, gdyż ina-<sup>(ze)</sup> zle skutki z swej opieszałości powstać mogące, sami sobie Przypisać beda musieli.

Przemyśł, dnia 27. stycznia 1864.

(257) E dykt.

Nr. 738. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia nihiejszem nieobecnego Kazimierza Gembarowicza lub też jego spad-<sup>nier</sup>ców, iż Paulina Barbaro, tudzież Kazimierz Władysław Henyk tr. im. Jordan pod dniem 20. stycznia 1864 do 1. 738 przeciw howyruskiej, tudzież sumy 6400 zł. lub 1600 zł. w. a. ut libr. dom. 8. Pag. 523. n. 36. on. pag. 524. n. 37. on. intabulowanych ze stanu hiernego dobr Piatkowy ruskiej wytoczyli, wskutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 29. marca 1864 o godzinie 10ej zrana Postanowionym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego lub też jego spadkobierców nazwiska niewiadomych nieznanem jest, przeto tymże c. k. sąd bwodowy na ich koszta i niebezpieczeństwo kuratora w osobie adw. kraj. dr. Madejskiego z zastępstwem adw. kraj. dr. Frankla ustanowił, z którym sprawa ta wedle ustaw istniejących przepro-

Wadzona zostanie.

Napomina się więc pozwanego lub też jego spadkobierców, ażeby w swoim czasie stanęli lub ustanowionemu kuratorowi dokumenta swe udzielili. lub też innego sobie zastępce obrali i sądowi wskazali, w ogóle wszystkie do swej obrony potrzebne kroki użyli, gdyż inaczej złe skutki swej opieszałości sami sobie przypisać beda

Przemyśl. dnia 27. stycznia 1864.

C bifft.

Dero. 2238. Bon Geite bes Stanistawower f. f. Kreisgerichtes wird bem , dem Leben und Bohnorte nach unbefannten Karl Zieliaski mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gegeben, es babe wiber benfelben Mendel Demian sub praes. 10. Februar 1864 3abl 2238 ein Gesuch um Zahlungsauflage ber Restwechselsumme von 124 fl. oft. 28. überreicht, worüber unter Ginem ber Jahlungeauftrag erlaffen

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, jo wird gu feiner Bertretung und auf feine Befahr und Roften ber biefige 200: vokat Dr. Berson mit Subsituirung bes Advokaten Dr. Kolischer jum Kurator bestellt, mit welchem biefe Rechtefache nach Bechfelrecht verbandelt werden wird.

Durch biefes Cbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst gu erscheinen, ober bie ersorderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter gu mablen und biefem f. f. Rreisgerichte anguzeigen, widrigens er die aus ber Berabfaumung entstehenden Folgen fich felbst beigumeffen haben mirb.

Stanisławow, am 10. Februar 1864.

(266)Ronfurd: Mudfcbreibung. (1)

Mro. 1678. Bur provisorischen Besetzung bes beim Gemeindeamte Mościska erledigten 2. Gemeindeschreiberpostens mit dem jahrlichen Behalte von 315 fl. oft. 2B. und Berpflichtung gur Besorgung ber Ortepolizei und Bequartirungsmesens und bes Rangleigeschäftes wird im Grunde f. f. freisbehördlicher Anordnung vom 15. Oftober 1863 Bahl 11855 ber Konfure bie 10. Marg 1864 ausgeschrieben.

Bittwerber um diefen Dienstpoften baben ihre gehörig inftruirten Gefuche, falle fie im öffentlichen Dienfte fteben, durch ihre vorgefeste Behorbe, die Privaten hingegen im Bege bee respettiven f. f. Bezirksamtes binnen ber obsestigesetten Frist an das Gemeindeamt Mosciska unter Rachweisung bes Alters, ber gurudgelegten Studien, ber Sprachkenntniße und ber bisherigen Dienftleiftung gu überreichen.

Mościska, am 4. Jänner 1864.

(264)

Mro. 4643. Bom f. f. Stryjer Begirtvamte als Gericht mirb mittelft gegenwärtigen Goittes befannt gemacht, es habe Abraham Kossler sub praes. 25. November 1862 Aro. 5167 gegen Martin Jaworski, eigentlich gegen beffen liegende Berlaffenschaftemaffe auf Bahlung von 90 ft. oft. 2B. f. R. G. eine Rlage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur Berhandlung bie Tagfagung auf ben 5. April 1864 9 Uhr Bormittage feftgefest murbe.

Da die Erben bes Belangten unbefannt find, fo bar bas f. f. Bezirkogericht ju beren Bertretung und auf beren Wefahr und Roften ben hiefigen Landes = Abvotaten Dr. Dzidowski mit Enbfiftuirung bes Landes-Advofaten Dr. Fruchtmann als Kurator bestellt, mit weldem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefchries

benen Gerichtsorbnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Grift merben bemnach Die Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anbern Cachwalter gu mablen und biefem Begirtegerichte anguzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen porschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berafaumung entitebenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Wom t. t. Bezirkegerichte. Stryj. ben 18. Januer 1864.

(249)Ronfurs.

Dro. 362 - B. A. C. Beim Begirtsamte in Wiszniewezyk und eventuell bei einem anderen Bezirksamte, ift eine Bezirksaftuarsstelle mit bem Sahresgehalte von 420 fl. oft. B. zu besegen.

Bewerber haben ihre gehörig inftruirten Gefuche im vorgefdriebenen Dienstwege bei ber Rreisbehorbe in Tarnopol langftens bis Ende Februar I. J. einzubringen, und es wird auf bisponible Beamten besonders Rudficht genommen werden.

Von der t. k. Landes-Kommission für Personalangelegenheiten ber gemischten Bezirkeamter.

Lemberg, am 5. Februar 1864.

Rro. 10847. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemysl wird biemit zur allgemeinen Renntniß gebracht, es werde über bie von ber f. f. Finangprofuratur Mamene bes hoben Merare in ber Grefugiones fache gegen Josef und Antonie Holland von Grundenfels wegen Ginbringung tes Gebührenausstandes von 211 ft. 14 fr. opt. 2B. fammt 5% Berzugszinsen vom 17. Janner 1861 und ber Grefuzionskoften von 5 fl. oft. 28. und 15 fl. oft. W. beantragten erleichternden Lizitazionsbedingungen die Feilbiethung der bem Josef und ber Antonie Holland von Grundenfels gehörigen, im Sanoker Kreife liegenden Bus ter Stuposiany dolne bewilligt, welche am 11. April 1864 um 9 Uhr Bormittags abgehalten werden wird.

Bum Alusrufspreise wird ber nach bem Schätzungsakte rom 23., 24. und 25. Februar 1862 erhobene Werth von 20723 fl. 10 fr. öft. 28. angenommen.

Jeder Kauflustige ist verbunden 5% des Ausrufspreises, nämlich den Betrag von 1036 fl. öft. W. als Angeld zu Sänden ber Ligitagionskommiffion im Baaren ober in öffentlichen Staatsichuldverschreibungen oder galizisch-ständischen Pfandbriefen nach dem letten in der Lemberger Zeitung enthaltenen Kurse, oder endlich mittelft Sparkaffebucheln nach dem Rominalbetrage zu erlegen, welches Angeld für den Meistbiethenden zurückbehalten, und falls es im Baaren geleistet ist, in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den Uebrigen aber nach der Ligitagion jurudgestellt werden wird.

An tem festgesehten Termine wird das Gut auch unter ber Schätzung um jeden Preis feilgebothen werden.

Sinsichtlich der auf dem Gute haftenden Laften, Steuern und fonstigen Abgaben werden die Rauftustigen an die Landtafel und das f. f. Steueramt gewiesen, den Schähungsaft so wie die Lizitazionebedingungen konnen bleselben in ber Registratur eingesehen.

Bon biefer Ligitagionsausschreibung werden beibe Theile, bann bie befannten Spothefarglaubiger zu eigenen Sanden, die bem Bohnorte nach unbefannten dagegen, als: die Erben des Josef Eigner, namentlich Therese Eigner, Emma Eigner und Friderica Eigner, Etie Kornhauser und Rachel Rand als Rechtsnehmer ber Albina Leszczyńska, Marcell Wistocki als Rechtsnehmer ber Zenobia Leszczyńska, Josef und Teresia Got oder Gal, Ernest Boschke, Johann Beotvater, Ladislaus Rittner, Karl Hait und Marcell Wistocki, endlich jene, welche nach bem 10. Dezember 1862 in die Landestafel gelangt wa= ren, durch Gbitte und Kurator verftandigt, welcher ihnen in ber Berfon des Abvotaten Dr. Frankel mit Substituirung des Advofaten Dr. Sermak bestellt ift.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichts. Przemyśl, den 30. Dezember 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10847. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że na wniesienie przez c. k. prokuratoryę skarbową imieniem skarbu warunki licytacyi ułatwiające w sprawie egzekucyjnej przeciw Józefowi i Antoninie Hollandom de Grundenfels celem ściągnienia zaległej nalezytości w kwocie 211 zł. 14 kr. w. a. z procentami zwłoki po 5% od dnia 17. stycznia 1861 i kosztów egzekucyjnych w kwotach 5 zł. w. a. i 15 zł. w. a. licytacya dobr Stuposiany dolne w obwodzie sanockim położonych dozwoloną zostaje, która na dniu 11. kwietnia 1864 o godzinie Itej zrana w sądzie tutejszym odbędzie się.

Za cene wywołania stanowi sie wartość szacunkowa rzeczonych dóbr aktem oszacowania z dnia 23go, 24go i 25go lutego 1862 wykazana w kwocie 20723 zł. 10 kr. w. a.

Każdy chęć kupienia mający obowiązany będzie 5% ceny wywołania, to jest kwote 1036 zł. w. a. jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej w gotówce, w obligacyach lub też w listach zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego podług ostatniego w urzędowej Gazecie Lwowskiej wykazanego kursu, lub wreszcie w książeczkach kasy oszczedności w wartości imiennej złożyć, który to zadatek dla najwięcej ofiarującego zatrzymanym, i jeżeli złożony był w gotówce, w pierwsza połowę ceny kupna wliczony, innym zaś licytującym zaraz po licytacyi zwróconym zostanie.

W oznaczonym terminie dobra te nawet poniżej wartości szacunkowej za jakakolwick cenę sprzedane będą.

Co do cieżarów gruntowych rzeczonych dóbr, tudzież podatków i innych opłat odseła się chęć kupienia mających do tabuli krajowej i do c. k. urzędu podatkowego; akt oszacowania i warunki licytacyi mogą chęć kupienia mający przejrzeć w tutejszosądowej registraturze

O tem rozpisaniu licytacyi zawiadamiają się obie strony, tudzież znajomi wierzyciele hypoteczni do rak własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadomi, jako to: spadkobiercy Józefa Eigner, mianowicie Teresa Eigner, Emma Eigner i Fryderyka Eigner, Etie Kornhauser i Rachel Rand jako prawonabywcy Albiny Leszczyńskiej, Marceli Wisłocki, jako prawonabywca Zenobii Leszczyńskiej, Józef i Tercsa Got czyli Gal, Ernest Boschke, Jan Beotvater, Władysław Rittuer, Karol Hait i Marceli Wisłocki, nakoniec ci, któ-rzyby po dniu 10. grudnia 1862 do tabuli weszli, niniejszym edyktem i do rak kuratora w osobie adwokata tutejszego Dra. Frankla z zastępstwem adwokata Dra. Sermaka ustanowionego.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 30. grudnia 1863.

Mro. 2631. Bon ber f. f. Finang-Bezirke-Direkzion in Cannowitz wird biemit befannt gegeben, bag bet berfelben bie 7. Mal 1864 um 6 Uhr Abende Die ichriftlichen Efferten jum Grfaufe 500 (Bunfbundert) Beniner talzionirter Potafche aus dem Magagin ju Solka und Fürstenthal und von 65 (Gedegig funf) Beniner all bem Magazine in Czudin angenommen werben,

Die Ligitazionebedingungen tonnen bei ber f. f. Finang-Begirte

Diretzion eingesehen werben.

Bon ber f. f. Finang : Begirte : Direfgion. Czernowitz, am 7. Februar 1864.

#### Ogłoszenie licytacyi ofertowej.

Nr. 2631. C. k. obwodowa dyrekcya finansów w Czerniow cach zawiadamia niniejszem, że przyjmuje do dnia 7. marca 186 do godziny 6. wieczorem pisemne oferty na zakupno 500 (piecia set) cetnarów kalcyonowanego potażu z magazynu w Solce i Für stenthalu a 65 (sześćdziesieciu pięciu) celnarów z magazynu w Czw

Warunki licytacyi moga być przejrzane w pomienionej obwodowej dyrekcyi finansów,

Z c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Czerniowec, dnia 7. lutego 1864.

(265)

Mro. 2689. Bom f. f. Bezirffamte in Bohorodczany als Gr richt wird bem Franz Wolinski hiemit befannt gegeben, es babe Jo hann Humeniak und Ilko Kryeun gegen benfelben und Michael Wolinski am 5. September 1862 3. 3040 megen Bahlung ber Summ von 220 fl. eine Klage hieramte eingegeben, und tag jur Bornabm ber mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf ben 14. Marg 1863 um 9 Uhr Bormittage bestimmt murde.

Da ber Aufenthalteort bes Franz Wolinski unbefannt ift, f wird ju beffen Bertretung Hersch Halles jum Rurator bestellt, und ber felbe erinnert, er habe gu ber bestimmten Tagfabrt entweder felbft 81 erscheinen ober bem bestellten Aurator Die gur Bertheidigung nothmell bigen Behelfe mitzutheilen, ober aber einen anderen Bertreter ju be ftellen, mibrigens berfelbe bie nachtheiligen Folgen fich felbft jugu schreiben haben wird.

Bom f. f. Begirtogerichte. Bohorodezany, am 10. Dezember 1863,

(262)Kundmachung.

Mro. 75. Bom Komarnoer f. f. Bezirteamte als Gericht wird auf Grundlage des S. 184 faiferlichen Patentes vom 21. Mai 1853 Babl 94 R. G. Bl. zur allgemeinen Kenntniß gebracht, bag im 290 reiche Dieses Begirtes sammtliche Berlassenschaftsafte bem mit bem Amtefige in Komarno ernannten f. f. Rotar herrn Wilhelm Koche nowski gur Bornahme übertragen wurden.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Komarno, am 10. Februar 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 75. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Komarnie podstawie §. 184 cesarskiego patentu z dnia 21. maja 1855 Nr. 94 Dzien, praw państwa podaje do powszechnej wiadomości, że w obrebie tutejszego powiatu wszystkie czynności w sprawach spadkowych mianowanemu z siedzibą w Komarnie c. k. notaryuszowi panu Wilhelmowi Kochanowskiemu do przeprowadzenia poruczone zostały.

Od c. k. urzedu powiatowego jako sadu.

Komarno, dnia 10. lutego 1864.

Edift.

Mro. 48320. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird mit telst bieses Ediftes kundgemacht, bag ber mit Bescheib vom 9. Marl 1863 3. 201 über bas Vermögen bes Lemberger Jusassen Benie Wischek eröffnete Konkurs mit Beschluß vom 16. Dezember 1863 3. 48320 aufgehoben wurde.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 16. Dezember 1863.

#### E dykt.

Nr. 48320. C. k. sad krajowy Lwowski ogłasza niniejszy edyktem, że otwarta na majatek Lwowskiego mieszkańca Benie Wischek uchwała z dnia 9. marca 1863 licz. 201 kryda, uchwała z dnia dzisiejszego do licz. 48320 zniesiona została.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 16. grudnia 1863.

(251)Ogłoszenie.

Nr. 16655. Gmina miasta Lwowa zamierza sprzedać realność miejska pod Nrm. 297 1, (dawniejsza rogatka łyczakowska), skła dającą się z budynku parterowego i gruntu razem przestrzeni 346 sążni kwadratowych, wartości około 1000 zł. w. a.

Zyczący sobie nabyć te realność zadnym długiem hyp. nieob-ciążoną, zechcą deklaracye swe wnieść na piśmie do prołokołu podawczego, lub ustnie w hiórze III. departamentu magistratu w gmachu ratuszowym. Takowe przyjmowane będą począwszy od dnia niniejszego ogłoszenia, aż do 5. marca b. r. włączenie.

Lwów dnia 10. lutego 1864.